any

N= 5.

# Posener Intelligenz-Blatt.

### Mittwochs, den 15. Januar 1823.

Angekommene Fremde vom g. Januar 1823.

Hr. Graf v. Micielski aus Turwia, Hr. Graf v. Swinarski aus Luzbasch, k. in Nrv. 1 St. Martin; Hr. Gutsbesitzer v. Zuchlinski aus Duszkowo, Hr. Oberantmanu Krynkowski aus Omynko, Hr. Gutsbesitzer v. Luztostanski aus Nieborzyn, k. in Nro 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Gorzynski aus Karmino, Hr. Pachter v. Dunin aus Olleszyn, k. in Nro. 175 Wasserstraße.

Den 10. Januar.

Herr Strugti, Kandibat der Rechte aus Breslan, Hr. Cebeimer-Rath v. Prasse aus Mieze, I. in Nro. 244 Breslauerstraße; Hr. Kansmann Chimer aus Bromberg, I. in Nro. 251 Breslauerstraße; Hr. Lieut. Puttmanu gus Thorn, I. in Nro. 165 Wilhelmsstraße.

Den 12. Januar.

Hr. Kittmeister Willing aus Samter, I. in Nro. 243 Breslauerstr.; Hr. Påchter Agart aus Czerniejewo, I. in Nro. 1 16 Breitestr.; Hr. Gutsteschier v. Pagowski aus Zafrzewo, Hr. Gutsbesitzer v. Kuszkowski aus Arstuzewo, Hr. Gutsbesitzer v. Gutsbesitzer v. Dobrogonski aus Zebarze, Hr. Steuer-Einnehmer Lobniz aus Ostrzeszow, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Unruh aus Politzeszow, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Obristl. v Paskal aus Kosteu, Hr. Dekonom Lutter aus Berlin, I. in Nro. 210 Wilhelmsstraße; Hr. Pächter Inz aus Ezempin, I. in Nro. 187 Wosserstraße; Hr. Pächter v. Moszczynski aus Morzzczif in Polen, I. in Nro. 30 Walischel.

Abgegangen.

Hr. v. Skoraszewski nach Busok, Hr. Musik-Direktor Zander n. Konigsberg, Hr. v. Zelislamski n. Jaroczin, Hr. Geh. Rath Prasse n. Mnize, Hr. v. Stablewski n. Zalesse.

Subhaftations = Patent.

Auf den Antrag eines Real-Olaubigers soll das hierselbst unter Nro. 76 am Markte belegene, Joseph Pawlowskische Haus, welches auf 5986 Athle. 16 ggr. 1 pf. gerichtlich abgeschätzt ift, subhassirt werden, wozu die Vietungs-Termine auf

ben 25. Februar, ben 29. April, und ben 1. Juli 1823.

Vormittags um 9 Uhr, wovon ber legte peremtorisch ift, vor dem Deputirten Landgerichte = Uffessor Rapp in unserm Partheien= Zimmer angesetzt worden find.

Wir laben daher alle besithfähige Kauflustige hiermit ein, sich in diesem Termine in unserm Gerichte-Locale entweder personlich, oder durch Bevollmächtigte einzusinden, und den Zuschlag, falle nicht gesestliche hindernisse eintreten sollten, an den Meist- und Besibietenden zu gewärtigen.

Die Tare und Kaufbedingungen konnen jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Pofen ben 11. November 1822.

#### Subhastacyiny Patent.

Na wniosek wierzyciela realnego kamienica pod liczbą 76. w rynku tuteyszym połążona do Jozefa Pawłowskiego należąca na 5986 tal. 16 dgr. I d. sądownie otaxowana subhastowaną będzie; termina licytacyi na dzień 25. Lutego, na dzień 29. Kwietnia i na dzień 1. Lipca 1823. zrana o godzinie 9tey, z których ostatni peremtoryczny iest, wyznaczone zostały w izbie naszey instrukcyjney.

Wzywamy przeto ochotę kupna i zdolność posiadania maiących, aby się w terminie, albo osobiście, albo przez pełnomocnika stawili, a naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli żadna prawna niezaydzie przeszkoda.

Taxa i warunki kupna każdego czasu w registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 11. Listopada 1822.

Król. Pruski Sad Ziemiański.

Offener Arreft.

Der jüdische Kaufmann und Leberhandler Aron Pulvermacher (Prochownik) von hier, hat sich zur Abtretung seiner Güter erboten und zur Rechtswohlthat der Güter-Abtretung zugekassen zu werden verlangt. Ueber das Bermögen desselben ist daher der Koncurs eröffnet und dessen Anfang auf die Mittags = Stunde des heutigen Tages festgesetzt worden.

Es werden baber alle biejenigen, mel= de von dem Gemeinschuldner etwas an Gelbe, Documenten und Effecten hinter sich haben, hierdurch angewiesen, davon nichts weder an den Pulvermacher noch fonft Jemanden ju verabfolgen, vielmehr und fofort treulidiff Ungeige gu leiften und bergleichen Gelber, Effecten ober Brieffchaften mit Borbehalt ihrer baran habenden Rechte in unfer Depositum ab= guliefern, midrigenfalls die an Pulvermacher ober sonft geleiftete Zahlung ober Ausantwortung für nicht geschehen erach= tet, jum Beffen ber Daffe anderweit bei= getrieben und berjenige, welcher biefe Gel= ber und Sachen verschweigen und guruck= behalten follte, - feines baran habenden Pfand-ober fonfligen Rechts fur verluftig erflart werden wird.

Pofen ben\_30. December 1822.

Ronigl, Preußisches Landgericht.

Areszt otwarty.

Starozakonny kupiec Aron Pulvermacher (alias Prochownik) w mieyscu, do odstąpienia maiątku swego,
swym wierzycielom, się zobowiązał,
i dopuszczenia go do dobrodzieystwa
cessyi maiątku swego żądał. Nad maiątkiem iego więc konkurs otworzonym i początek takowego, na godzinę południową dnia dzisieyszego ustawionym został.

Wzywamy przeto wszystkich tych, którzyby od tegoż Pulvermachra (alias Prochownika) iakiekolwiek pieniadze, effekta, lub dokumenta, w zastawie lub zachowaniu mieli, aby z takowych naymnieyszey rzeczy ani Pulvermacherowi, lub komu inne. mu nie wydawali, owszem aby nam natychmiast o tém wiadomość dali, i takowe pieniądze, effekta lub dokumenta z zastrzeżeniem sobie praw swych, do depozytu naszego oddali, wprzeciwnym zaś razie spodziewali się, iż zapłata lub wydanie tychże. iakoby było nienastąpiło uważane, i po drugi raz od nich na dobro massy ściągnione zostaną. - Ci którzy pieniadze, effekta lub papiery takowe zamilczą, utracą wszystkie swe do nich mieć mogace zastawne. lub inne iakowe prawa im służące.

Poznań dnia 30. Grudnia 1822. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Ebiktal = Borlabung

Der ider bas Bermogen bes Raufmanns Marcus Feibel Leifer, burch bas pormalige hiefige Juden-Gericht am 22. Sunn 1804 eroffnete Concurs wird hier? mit reaffumirt, und alle biejenigen, welche an die Maffe Unspruche ju haben permeinen, nochmals vorgelaben, in dem auf den 15. April f. 3. um 9 Uhr por bem Landgericht3=Uffeffor Rapp in unferm Inftructions = Bimmer angefehten Termin perfonlich ober burch gesetzlich gulaffige Bevollmachtigte gu erscheinen, thre Unfprüche gehorig anzumelden und beren Richtigfeit nachzuweisen; ber Musbleibende hat zu gewärtigen, baß er mit feinen Unsprüchen an die Maffe praclubirt und ihm beshalb gegen bie übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wirb.

Denjenigen, benen es an Bekanntsfehaft im Orte fehlt, werden die JustizsCommissarien Jacobi, Guderian und Mittelstädt im Borschlag gebracht.

Pofen den 9. December 1822. Konigl, Preuß, Landgericht.

Subhaftation 8 = Patent.

Es wird hiermit bekannt gemacht, daß das dem Gastwirth Jarecki gehörige, hieseblst auf der Breslauerstraße unter Nro. 244 belegene Gasthaus (Hotel de Petersburg) nebst Zubehör, gerichtlich auf 10,621 Ktlr. 10 ggr. 4 pf. gewürdigt, auf den Antraz eines Neal = Gläubigers meistbietend verkauft werden soll. Kauf=

Zapozew Edyktalny.

Konkurs nad maiatkiem starozakonnego kupca Markus Feibel Leiser przez były Sąd żydowski tuteyszy na dniu 22. Czerwca 1804 r. otwarty ninieyszém reasumnie się; wzywamy przeto wszystkiych tych, którzy do massy pretensye mieć sądzą, powtornie, aby na terminie konnotacyjnym przed Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego Kapp na dzień 15. Kwietniar. pr., o godzinie 9 w izbie instrukcyjney Sądu naszego wyznaczonym osobiście lub przez prawnie do. zwolonych pełnomocników ztakowemisię popisywali, i rzetelność tychże udowodnili. Niestawaiący spodziewać się może, iż z pretensyami swemi do massy oddalony bedzie, i wieczne milczenie względem innych wierzycieli mu nakazane zostanie. Tym zaś wierzycielom, którym tu zbywa na znaiomości Ur. Ur. Jakobiego, Guderiana, Mittelstaedta K.S. na Mandataryuszów przedstawiamy.

Poznań dnia 9. Grndnia 1822. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Podaie się ninieyszem do wiadomości że oberża tu w mieście na Wrocławskiey ulicy pod Nro. 244. położona oberżyście Jareckiemu należąca i Hotel de Petersburg się nazywaiąca i na tal. 10621 dgt. o d. 4 oszacowana, na wniosek wicrzyciela realnego naywięcey daiącemu plusluftige werben hiermit vorgeladen, in bem hierzu bor dem Deputirten Landge= richtsrath v. Ollrych auf

ben isten Marg, ben 15ten Mai, ben 15ten Juli f. 3.,

um 9 Uhr anberaumten Termin, bon welchen ber lettere peremtorisch ift, in unferm Partheien-Bimmer zu erfcheinen, ihre Gebote abzugeben, und zu gewär= tigen, bag ber Buschlag an ben Deift= bietenden erfolgen wird, in fofern nicht gesetzliche Umftande eine Ausnahme zu= lassen.

Die Taxe und Bedingungen konnen in ber Regiftratur eingefeben werben.

Dofen ben 28. November 1822. Ronigt. Preuf. Landgericht.

Subhastations = Patent.

Die zu Ezmoner hauland Stremmer Rreifes unter Dr. 9 belegene, auf 646 Rthle, gewürdigte Ackerwirthschaft, und die daselbst unter Mro. 4 belegene, auf 600 Rtfr. gewürdigte Aderwirthschaft nebft Gebauben, foll auf ben Untrag eines Glaubigers offentlich verkauft werben. Wir haben zu Diesem Behuf einen Termin auf ben 18. Februar 1823 Vormittags um 9 Uhr, vor bem Landge= richtsrath Brudner anberaumt, und laden Kauflustige und Besitgsahige hiermit ein, fich in diesem Tage in unserm Ge= richteschlosse einzufinden, ihre Gebote abzugeben, und hat ber Meiftbietenbe, in fo fern nicht gesetliche Umstände eine Ausnah= me zulaffen, ben Zuschlag zu gewärtigen.

licitando sprzedaną bydź wa. Ochotę kupna maiących wzywamy, aby w wyznaczonych przed deputowanym K. S. Z. Ollrych

> na dzień 15. Marca, na dzień 15. Maja,

na dzień 15- Lipca r. pr. o godzinie 9. terminach, z których ostatni iest peremtorycznym w izbie naszey instrukcyiney staneli, licyta swe do protokułu podali i spodziewali się, że przysądzenie gruntu tego na rzecz naywięcey daiącego nastąpi, gdyby iakie prawne nie zaszły przeszkody.

Taxa i warunki licytacyine w registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań dn. 28. Listopada 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo rolnicze w Czmońskich oledrach Powiatu Szremskiego pod Nr. 9. položone, na 646 tal. oszacowane, i gospodarstwo rolnicze tamże pod Nr. 4. sytuowane wraz z zabudowaniem, ma bydź na wniosek iednego Wierzyciela publicznie sprzedane. Końcem tym wyznaczyliśmy przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brükner, termin na dzień 18. Lutego 1823. zrana o godzinie gtey. Wzywamy więc ochotę kupna maiących, aby się na tym terminie w naszym zamku sądowym stawili, i swe licyta podawali, poczem naywięcey daiący, skoro prawne przeszkody nie zaydą, przyDie Taxe und Kaufbebingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Posen den 26. September 1822. Konigl. Preuß. Landgericht. sądzenia oczekiwać maią.

Taxz i warunki przedaży mogą bydź w naszey Registraturze przeyrzane.

Poznań d. 26. Wrześn. 1822. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Gubhaffations = Patent.

Auf den Antrag eines Real-Gläubisgers soll die im Schrodaer Kreise Possers soll die im Schrodaer Kreise Posserer Departements belegene adliche Herrschaft Drzązgowo, wovon die Odrsfer Orzązgowo auf 55,661 Athlr. 10 ggr. 3 pf., Sokolniki auf 21,205 Athr. 19 ggr. 4½ pf., und Wysiawice auf 35,421 Alr. 8 ggr. 8½ pf., überhaupt alle drei cum att- et pertinentiis auf 112,288 Alr. 8 ggr. 8½ pf. gerichtlich gewürdigt sud, meistbietend verkauft werden.

Kauflustige und Besitzfähige werden vorgeladen, in denen hiezu vor dem Land=

Gerichtsrath Ryll

auf den 18ten September ben 18ten December d. J. und ben 18ten Marg 1823

um 9 Uhr anberaumten Terminen, von welchen der letztere peremtorisch ist, in unserm Instruktionszimmer zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, daß das gedachte Gut nebst Zubeshör dem Meistbietenden abjudicirt werben wird, falls nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Die Taxe kann in unserer Registratur

eingesehen werden.

Pofen den 9. Mai 1822.

Konigl. Preuß, Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela realnego maiętność Szlachecka Drzązgowo w Powiecie Szredzkim Departamencie Poznańskim położona, z którey wieś Drzązgowo na 55,661 Tal. 10 dgr. 3 h. Sokolntki na 21,205 Tal. 19 dgr. 4½ f. i Wysławice na 35,288 Tal. 8 dgr. 8½ f. ogolem zaś cum att. et pertinentiis na 112,288 Tal 8 dgr. 8½ f. sął downie są ocenione, naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią.

Ochote i zdolność posiadania maiąci zapozywaią się ninicyszym, aby się na terminach w tym celu przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Ryll

na dzień 18. Września r. b. dzień 18. Grudnia r. b.

i dzień 18. Marca 1823.
o godzinie 9tey wyznaczonych, z których ostatni iest zawity w zamku naszym Sądowym stawih, i licyta swe podali, po czem dobra te, skoro prawne przeszkody nie zaydą, naywięcey datącemu przysądzonemi zostaną.

Taxa w Registraturze naszéy przeyrzana bydź może.

Poznań dnia g. Maia 1822.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Edictal = Citation.

te Ueber bas Bermogen bes gu Elbing am 16. Dovember 1821 verftorbenen Musiklehrers Friedrich Ludwig Bone ift auf den Antrag der Erben der Liquida= tione = Prozeß mit der Mittagestunde bes beutigen Tages eroffnet worden.

Wir laden daher alle diejenigen vor, bie an diesem Nachtaß Ansprüche zu haben vermeinen, in dem auf den 15. Kebruar 1823 Bormittage um 9 Uhr bor bem Deputirten Landgerichterath Culemann in unferm Inftructione = 3im= mer angesetzten Liquidations = Termine entweder personlich oder durch gesetzliche Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Forderungen anzumelden, und gehorig nach= zuweisen, widrigenfalls fie zu gewartigen haben, daß sie aller ihrer etwanigen Worrechte verlustig erklart, und mit ihren Forberungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich melbenden Glaubi= ger von der Maffe noch übrig bleiben mochte, verwiesen werden follen.

Denjenigen, welche von perfonlicher Erfcheinung abgehalten werden und benen es hier an Bekamtschaft fehlt, werden bie Juftig-Commiffarien Landgerichterath v. Gizneti, Muller und v. Lukaszewicz zu Mandatarien in Vorschlag gebracht, die mit Vollmacht und Information zu perseben find.

Posen den 30. August 1822. Konigl, Preuf. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Nad maiatkiem zmarłego w Elbłągu pod dniem 16. Listopada 1821 nauczyciela muzyki Friedrika Bone na wniosek sukcessorów process likwidacyiny z godziną poludniową dnia dzisieyszego otworzonym został.

Zapozywaią się przeto wszyscy ci. którzy do pozostałości tey pretensye mieć mniemaią, aby w terminie dnia 15go Lutego 1823 przed południem o godzinie 9. przed Deputowa. nym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskie. go Culemann w naszéy izbie instrukcyiney likwidacyinym osobiście lub przez prawnego pełnomocnika stawi. li się, swe pretensye zameldowali, należycie udowodnili, wrazie przeciwnym spodziewali się, ze wszelkich praw pierwszeństwa pozbawieni będą i z swemi pretensyami, tylko do tego co po zaspokoieniu melduiących się wierzycieli w massie pozostanie odesłani zostana.

Tym zaś pretendentom, którzy osobiście stanać nie mogą i którym na znaiomości zbywa, proponują się kommissarze Gizycki, Müller i Łukaszewicz za mandatariuszów, których pełnomocnictwem i informacyą opatrzyć należy.

Poznań dnia 30. Sierpnia 1822. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiań-SKI.

Subhaffations = Patent.

Das ben Burger und Leinweber Reu= borfichen Cheleuten zu Erbpachte = Rech= ten gehörige, hierfelbft in ber Thorner Borftadt unter Dro. 316 belegene, in einem neuen, in Kachwerk ansgemaner= ten, mit Biegeln gebedten Wohnhanfe, nebft hofraum und dazu gehöriger Baustelle bestehende, zusammen auf 508 Rtlr. 16 ggr. gerichtlich gewurdigte Grundftud, foll auf Andringen ber Glaubiger im Wege ber nothwendigen Subhaftation, in bem zu Diefem Behuf auf ben 13. Marg f. J. Vormittags um to Uhr bor dem herrn Landaerichterath Dannenberg hierfelbft anberaumten Termin offentlich meifibietend verfauft merben.

Besitz und zahlungsfähige Kaussusisge werden zu diesem Termine mit dem Erdstnen eingeladen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden nach vorheriger Erlegung des Kaufgeldes, und wenn nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen, erfolgen, und daß auf später eingehende Gebote nicht gerücksichtigt wers den wird.

Tare und Kaufbedingungen konnen jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 6. December 1822.

Ronigt. Preuf: Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości, iż domostwo przez małżonków Neuendorff obywa. teli i płócienników prawem erbpachtowem posiadane, tu na Toruńskim przedmieściu pod Nr. 316 położone, z nowego domu mieszkalnego w ryglówkę wymurowanego, i dachówką pokrytego, tudzież z należącym do niego podworkiem i mieyscem do zabudowania składające się, ogółem na 508 Tal. 16 dgr. sadownie otaxowane, na wniosek wierzycieli w drodze konieczney subhastacyi w oznaczonym w tym celu na dzień 13. Marca 1823 przed Delegowanym naszym Ur. Irannenberg Radzea Sadu Ziemiańskiego, terminie, publicznie naywięcey daiącemu ma bydź sprzedane.

Wzywamy przeto do posiadania i zapłaty zdolnych ochotników kupna na ten termin z tem uwiadomieniem, iż naywięcey daiący po złożeniu do Depozytu naszego ceny kupna, i ieżeliby okoliczności prawne wyiątku nie dopuściły, przybicia spodziewać się może, i że na offerty poźniey nadchodzące żaden wzgląd mianym nie będzie. Taxa i warunki kupna każdego czasu w Registraturze naszey

przeyrzane bydź mogą.

Bydgoscz d. 6. Grudnia 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Beilage zu Nr. 5. des Posener Intelligenz-Blatts.

Subhaftations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit hierselbst auf der Thorner Borstadt unter Nro. 209 belegene, dem Schuhmacher Länge zugehörige Wohnhaus nehst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 1345 Atlr. 2 fgr. 6 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Anfrag der Gläubiger Schuldenhalber bffentlich an den Meistbietenden verfauft werden, und der Bietunge-Termin ist auf den 22 ten Kebruar 1823 vor dem Herrn Landzgerichtsrath Dannberg Morgens um 9 Uhr allhier angesecht.

Besitzfähigen Käufern wird dieser Zermin mit dem Bemerken bekannt gemacht, daß in demselben das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote uicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesehliche Grunde dies nothewendig machen.

uebrigens fiebt innerhalb, 4 Wochen vor bem Termin einem jeden, frei, mis die etwo bei Unfnahme der Taxe vorgesfallenen Mängel anzuzeigen.

- Die Tare fann gu jeder Zett in nns ferer Regiftratur eingofeben werben.

Bromberg den 28. October 1822. Konigl. Preußisch, Landgericht.

haine at the religious and a serie ages

al. Seyonia (1). Langua den prays

tenger sitae care simplectic za-

Patent Subhastacyin y.

Dom pod Jurisdykcyą naszą tutay na przedmieściu Toruńskim pod Numerem 209. położony do szewca Laenge należący wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney na tal. 1345. śgr. 2. szel. 6. iestoceniony, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydźma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 22. Lutego 1823. zrana o godzinie 9 przed południem przed Wielmożnym Dannberg Sędzią w nieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w tymże nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym niebędzie, ieżeli prawnę tego nie będą wymagać powody.

Wprzeciągu 4ech tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność donie sienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły. Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydz może.

w Bydgoszczy d. 28. Paźdz, 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Largenengung geninge bee Touatee 3 of

ter acabet the age in the machan that

pours. Long-rime ex. Revent of

Subhaffations : Patent.

Zum biffentlichen meistbietenden Berkauf des zu Neu-Belitz unter Nro. 19 belegenen, zu dem Nachlaß des verstorbenen Joachim Krüger gehörigen Hauses nehst Stallgebäuden und dem dazu gehörigen Acker von 5 Morgen und 62 Muthen, welches zusammen auf 352 Ktlr. 11 ggr. gerichtlich abzeschäft worden ist, haben wir auf Antrag der Erben einen nochmaligen Termin auf den 14. März 1823 Normittags um 9 Uhr in unserm Instructions = Jimmer vor dem Herrn Landgerichtsrath Dannenberg angesetzt.

Besikfähigen Käufern wird dieser Termin mit dem Bemerken bekannt gemacht, daß in demselben das Grundsünd dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht geselliche Grunde dies nothwendig machen,

Die Tare fann zu jeder Zeit in un= ferer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 21. November 1822.

#### Bekanntmachung.

Es wird bekannt gemacht, daß die jum bffentlichen meistbietenden Berkauf bed hierfelbst am Martte unter Nro. 54 belegenen jum Nachlasse bes Senator Ziegeler gehörigen Hauses nebst Zubehor auf ben 13. Januar und 13. Februar t.

Patent Subhastacyiny.

Do publiczney sprzedaży naywięceydającemu domu w nowych Bielicach pod Bydgosczą sub Nr. 19 położonego, do pozostałości zmarłego
Joachima Krügera należącego, wraz
z stayniami i rolą 5 morgów 62 prętów kwadratowych wynoszącą, co
ogólnie na 352 Tal. 11 dgr. sądownie
ocenione zostało, na wniosek Sukcessorow wyznaczyliśmy powtórny
termin na dzień 14. Marca 1823, o godzinie 9tey przed
południem w izbie naszey instrukcyiney przed Ur. Dannenberg Sędzią
Ziemiańskim.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o tymże terminie z nadmierieniem. iż nierus homość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na poźniesze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Taxa każdego czasu w Registratus rze naszey przeyrzaną bydź może. Bydgoscz d. 21. Listop. 1822.

#### Obwiesczenie.

Podaie się do wiadomości, iż termina do publiczney przedaży naywięcey daiącemu domu tutey w rynku pod Nrem. 54. położonego, do pozostałości Senatora Ziegler należącego wraz z przyległościami na dzień 13. Stycznia i 13. Lutego roku przyszłego wyznaczone, zniesione zo.

3. anftehende Termine aufgehoben, und ber Berkauf nicht ftatt finden wirb.

Bromberg den 23. December 1822.

stały, i przedaż nie będzie miala mieysca.

Bydgoszcz dnia 23. Grudnia 1822. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

#### . Befanntmachung.

Dem Publ co wird hiermit bekannt gemacht, daß die abgepfändeten in dem Jablower Walde siehenden 650 Klaster Eichen Vrennholz in dem auf den 6 ten Februar 1813 vor dem Herrn Landgerichts-Secretair Stefani in loco Jablowo bei Labischin angesetzten Termine an den Meistbietenden gegen baare Vezahlung bffentlich verkauft werden sollen, wozu Kauflustige hiermit eingeladen werden.

Bromberg den 16. December 1822.

#### Obwiesczenie !

Uwiadomia się ninieyszém Publiczność, iż stoiące na boru Jabłowskim 650 sążni drzewa dębowego opałowego, ktore zaięte zostały, maią bydź w terminie na dzień 6. Lutego 1823. przed W. Sekretarzem Stefani we wsi Jabłowie pod Łabiszynem wyznaczonym, naywięcey daiącemu za gotowiznę publicznie sprzedane, na który termin ochotników kupna ninieyszém zapozywamy.

Bydgoszcz dnia 16. Grudnia 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhaffations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit in ber Stadt Gnesen unter Nro. 33 belegene, zum Conditor Krauseschen Nach= laß gehörige Grundstück, welches gericht= lich auf 2839 Atlr. 13 ggr. 9 pf. ge= würdigt worden, soll Schuldenhalber an den Meistbietenden verkauft werden. Wir haben hierzu drei Bietungs = Ter= mine auf

ben 4. October b. J. ben 4. December b. J. ben 8. Februar 1823.,

wovon der letzte peremtorisch iff, vor dem Deputirten Landgerichtsrath Leh=

#### Patent Subhastacyiny.

Kamienica pod iurysdykcyą naszą będącą w mieście Gnieznie pod liczbą 33 położona, do pozostałości cukiernika Krauze należąca, sądownie na 2839 Tal. 13 dgr./9 den. oszacowana ma bydź z powodu długów drogą publiczney licytacyi naywyżey podaiącemu sprzedaną. Termina licytacyi są

na dzień 4, Października r. b., na dzień 4. Grudnia r. b., na dzień 8. Lutego 1823, z których trzeci ostatecznym zrana o godzinie 9. przed Deputowanym mann Morgens nur 9 Uhr angeseigt, und forbern alle und sahlungsfähige Der- fonen auf, sich ju melben, und ihre Ge-

bote abzugeben.

Auf Gebote, welche erst nach Ablauf best letzen Termins einkommen, wird uicht gerücklichtiget werden, sondern ber Meistvietende hat den Zuschlag zu gewärtigen insofern nicht gesetzliche Gründe denselben verhindern.

Die Tare fann jederzeit in unferer

Registratur eingesehen werden.

Onesen ben 30. Juli 1822.

Wonigt. Preußisches Landgericht.

Subhafiations = Patent. Das unter unferer Gerichtebarfeit, in ber Ctadt Gnefen unter Mro. 295 belegene, ben Bugehorschen Erben gehörige Saus, welches gerichtlich auf 105 Rtfr. fagr. gewurdigt worden ift, foll Schulben halber offentlich an ben Meifibieten= ben verfauft werden. Wir haben biergu einen peremtorifchen Bietungs = Termin auf ben 12. Mar; 1823 vor bem Deputirten Geren Landgerichte = Referen= barius Knoblauch Morgeus um 9 Uhr bierfelbst angefelt, und forbern alle gah= tunge = und befigfabige Parfonen auf, fich zu meiben, und ihre Gebote abzugeben.

Die Tare fann jederzeit in unferer

Megiftratur eingefehen werden.

Gnefen den 27. November 1822. Ronigl, Preuf. Landgericht.

Sędzią Lehmann postanowione. Wzywamy więc osoby chęć maiące nabycia i możność maiące zapłacenia,

aby zgłosiwszy się podali swe plus licytum. Na pluslicyta któreby dopiero po upłynieniu terminu ostatecznego nadeszły, żaden wzgląd nie będzie mianym, owszem naywyżey podaiący spodziewać się może przysądzenia, skoroby temu nie przeskadzały prawne powody.

Taxa zaś każdego czasu w Registraturze naszcy przeyrzaną bydź

może.

Gniezno d. 30. Lipca 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Dom pod naszą jurysdykcyą w mieście Gnieznie pod liczbą 295 położony, Sukcessorom Zugehoer własny, na 105 tal. 4 dgr. oszacowany, ma bydź z powodu długów drogą licytacyi naywyżey podaiącemu sprzedanym.

Tym końcem wyznaczyliśmy ostateczny termin licytacyi na dzień 12. Marca 1823 zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Knoblauch. Wzywamy więc chęć maiące zapłacenia i posiadania zdolne osoby, aby zgłosiwszy się, podania swe czynili.

Taxa każdego czasu w Registratu. rze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 27. Listopada 1822. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Gbictal=Citation.

Bon bem unterzeichneten Königlichen Landgericht wird ber, feinem Aufenthalte nach unbefannte Michael Schmidt, auf ben Untrag feiner Chegattin Unna Chris ffina geborne Bohn, welche unterm 4ten Juni c. wegen boslicher Verlaffung ge= gen ihn auf Chescheidung geffagt hat, hierdurch gur Rückehr in die hiefigen Lande und Fortseigung ber Ghe aufgefor= bert. Zugleich wird bemfelben befannt gemacht, bag wir gur Klagebeantwor= tung und Juftruction ber Cache einen Termin auf den 25. April : 823 Bor= mittags um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichts = Referendarins Anoblauch hierfelbft anberaumt haben, zu welchem er mit ber Aufforderung vorgeladen wird, entweder perfonlich ober burch einen ge= fetzlich zuläffigen Bevollmächfigten, wozu ion Die Jufig- Commiffarien Diflowig und Endife und der Advocat Sobceli vorgefchlagen werden, zu erscheinen und die Rlage zu beautworten, widrigenfalls die von feiner Chefrau behauptete bolliche Berlaffung für jugeftanden erachtet, auf Tremung ber Che erfaunt und er fur den allein schuldigen Theil erklart werden wird.

Gnefen ben 5. December 1822.

Ronigl, Preuf. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Z strony podpisanego Sądu Ziemiańskiego wzywa się ninieyszem niewiadomego z swego pobytu Michala Schmidta, a to wskutek wniosku malżonki tegoż Anny Krystyny Bohn, która względem złośliwego oneyże porzucenia pod dniem 4. Czer. wca o rozwod przeciw niemu zaniosla skargę, aby w tuteysze kraie powrócił i dalsze pożycie malżeńskie kontynuował, z tem atoli zawiadomieniem, żeśmy termin do odpowiedzi na skargę i instrukcyi sprawy na dzień 25. Kwietnia 1823. zrana o godzinie gtey przed deputowanymReferendaryuszemSąduZiemiańskiego Knoblauch w sali Sadu tuteyszego wyznaczyli.

Zapozywamy go z tem wezwaniem, aby na tymże terminie osobiście lub przez pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego, na którego przedstawiają mu się Kommissarze Sprawiedliwości Niklowitz, Lydtke i Adwokat Sobeski stawił się, i na skargę odpowiedział. — W razie bowiem przeciwnym utrzymywane przez małżonkę swą złosliwe iey porzucenie, uważanem będzie za przyznane, na rozłączenie małżeństwa osądzonym i on iako strona winna skazanym zostanie.

Gniezno dnia 5. Grudnia 1822. Król. Prus. Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

In Termino den 28. Januar k. J. sollen in der Stadt Schocken Bormitztags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgefichts = Secretair Borchardt 1300 Klafter hartes und weiches Holz im Wezge der Licitation gegen gleich baare Bezahlung an den Meistbietenden verkauft werden. Kauflustige werden daher aufzgefordert, am gedachten Tage und Ort sich einzusinden.

Gnesen den 5. December 1822. Konigl. Preuß. Land-Gericht.

Proclama.

Das ben Schloffermeister Janschen Erben zugehörige unter Nro. 37 auf ber Neuenringstraße hierselbst belegene, auf 480 Atlr. abgeschätzte Wohnhaus nebst babei belegenen Garten soll Schulzbenhalber öffentlich verkauft werben.

Der Licitations = Termin ift auf ben 29. Januar 1823 Bormittags um 9 Uhr vor unferm Deputirten Fürsten= thumögerichterath Tolfemit in unserm Instructions = Zimmer anberaumt, wozu besitzfähige Kauflustige eingeladen werden.

Der Meiftbietende hat, wenn nicht richtliche Umftande entgegen stehen, ben Zuschlag zu gewärtigen.

Die Taxe fann in unserer Registratur

eingesehen werden.

Krotoschin den 27. November 1822. Fürftl. Thurn= und Tarissches Kurftenthums = Gericht. Obwiesczenie.

W terminie dnia 28. Stycznia a. f. zrana o godzinie otey maią bydź przez deput. Sekretarza Borchardt 1300 sąźni drzewa twardego i sosnowego drogą publiczney licytacyi zaraz za gotową zapłatę, sprzedane. Wzywa się przeto chęć maią cych kupienia, aby się w terminie i mieyscu wyżey namienionym stawili.

Gniezno dnia 5. Grudnia 1822, Król. Pruski Sąd Ziemiasńki.

Obwiesczenie.

Domostwo do sukcessorów ślosarza Jahn należące, na ulicy nowego tu rynku pod No. 37. położone i z przyległym do niego ogrodem na 480 tal. oszacowane, dla długów naywięcey daiącemu publicznie sprzedane bydź ma. Wcelu tym wyznaczony iest termin na dzień 23. Stycznia 1823 przedpołudniem o godzinie 9 przed Deputowanym Sędzią naszym Tolkemit w izbie naszey instrukcyjney, na który chęć kupna i zdolność posiadania maiący wzywaią się.

Naywięcey daiący, ieżeli prawne okoliczności drogi niezaydą, przyderzenia spodziewać się może.

Taxe w registraturze naszéy przeyrzeć można.

Krotoszyn dnia 27. Listopada 1822. Xiążęcy Turn i Taxis Sądu Xięstwa, Subhaffations = Patent.

Das cem Ackerburger Matheus Minntiewicz gehörige, in der Stadt Betsche Meseriker Kreises unter Mro. 116 belez gene aus Fachwerk mit gemauerten Wanz den erbauete Wohnhaus, auf welchem das Kecht, Bier zu branen, Brandwein zu breunen und zu schänken ruhet, nebst Stall, Scheune, Gärten, Wiesen und einem Quart Ackerland, so zusammen nach der gerichtlichen Tare auf 1541. Ktir. abgeschäft worden ist, soll im Wez ge der nothwendigen Subhastation auf Untrag einiger Realgländiger öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Hierzu ist ein peremtorischer Bietungs-Termin vor bem Herrn Landgerichtsrath von Bajerski auf den 2. April k. J. Vormittags um 9 Uhr an unserer Geeichtssielle angesetzt worden. Es werden daher diesenigen Kauflustigen, welche besitzund zahlungsfähit sind, hierdurch vorgeladen, sich in dem angesetzten Termine zu melden und ihre Gebote abzugeben.

Der Meistbietenbe hat den Zuschlag zu gewärtigen, wenn nicht gesetzliche Umftande eine Ausnahme nothwendig machen.

Die Tare und bie Raufbedingungen tonnen jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Meferit ben 18. November 1822.

Ronigl. Preug. Land : Gericht.

La legitary

Patent Subhastacyiny.

Grunt Mateusza Młynkiewicza mieszczanina własny, w mieście Pszczewie pod Nram 146. położony, z domu w uyglowkę wraz z murem wybudowanego, na którym prawo robienie piwa, palenia wodki, oraz i szynkowania tychże trunków polega, wraz z staynią, stodołą, ogrodami, łakami i iedney kwarty roli składaiący się, który ogolnie podług sądownie przyjętey taxy na tal. 1541 oce. nionym został, ma bydź drogą konieczney subhastacyi na wniosek nie. ktorych realnych wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedany. Na ten koniec wyznaczonym został termin peremtoryczny na dzień 2go. Kwiemia r. p. o godzinie 9 zrana przed Ur. Bajerskim Sędzią Ziemiańskim w mieyscu posjedzenia sądowego odbydź się maiący. Ochotę kupna maiących, zapłacenia możnych i posiadania zdolnych wzywamy więc ninieyszem, aby się w terminie oznaczonym zgłosili i podania swe złożyli.

Przybicie nastąpi naywięcey daiącemu, ieżeli prawne przeszkody nie zaydą.

Taxa i warunki kupna każdego czasu w registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Międzyrzecz d. 18. Listopada 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebietal=Citation.

Da über die Raufgelder bes zu Schwe= rin a. b. D. gelegenen, meifibietend verkauften, Geifensieder Cphraim Da= niel hoffmannfchen hauses, auf den Un= trag mehrerer Glaubiger ber Liquidatione= prozeff eroffnet, und beffen Anfang auf Die heutige Mittagestunde seftgesett worben ift, fo laden wir alle etwa unbefannte Glaubiger, welche an die Raufgelber aus frgend einem Grunde Anfpruch zu haben vermeinen, hierdurch vor, fich in bem vor bem herrn Landgerichte = Uffeffor Jentsch am 15. Marg 1823 Vormittage um guhr anftebenben Termine gu geftellen, ihre Unsprüche an die gedachten Raurgel= ber anzumelben, und beren Richtigfeit nachzuweisen, widrigenfalls bie etwa Musbfeibenven mit ihren Forberungen an die Maffe werden praffudirt und ihnen fo wohl gegen bie übrigen Glaubiger, un= ter welche bas Raufgeld vertheilt wird, ate gegen ben Raufer bes Grundftuche ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werben.

Denjenigen, die nicht personlich ersscheinen können, werden als Mandatarien die hiosigen Justiz-Commissarien Hunke, w. Wrondfi und Mallow 2. in Vorschlaggebracht.

Meferig ben 14. November 1822. Konigl. Preuß. Landgericht.

Micele vergees the fit Lister palacing &

And the life of

#### Zapozew Edyktalny.

Gdy nad summa kupna z domo mydlarza Efraima Daniela Hoffmans w mieście Skwierzynie nad Wartą po: łożonego i pluslicitando sprzedanego na wniosek wielu wierzycieli, proces likwidacyjny otworzonym, i czas rozpoczęcia go na godzine południowa dnia dzisieyszego oznaczonym zo. stał, przeto wzywamy wszystkich niewiadomych nam wierzycieli, którzy z iakiegokolwiek źródła pretensye do wzmiankowaney summy kupna mieć sądzą, aby się w terminie na dzień 15. Marca 1823 o godzinie gtey zrana, przed Assessorem Ur. Jentsch wyznaczonym stawili. pretensye swe podali i ich rzetelność udowodnili. Niestawaiący zaś z pretensyami swemi do massy mianemi prekludowani zostana, i im w tev mierze tak przeciwko wierzycielom. pomiędzy których summa kupna podzieloną będzie, iako też przeciwko Nabywcy gruntu wieczne milczenie nakazanem zostanie.

Niemogącym osobiście stonąć, przedstawiaią się na Mandataryuszów tuteyst Kommissarze Sprawiedliwości, Ittinke, Wroński i Mallow II.

Międzyrzecz d. 14. Listop. 1822.) Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

1900年以前日本第二次日本了第一月日本日本

#### Subhaffations=Patent.

Das unter Mro. 168 in der Stadt Bomst im Kreise gleiches Namens gelegene, von Lehm und Holz erbaute, den Johann Friedrich und Anna Rosina Bogaerschen Cheleuten zugehörige Wohnbaus, das nehst Bauplaß, Stalt und Garten zusammen nach der gerichtlichen Taxe auf 376 Mthlr. 23 sgr. 5 ps. abgeschäpt worden ist, soll im Wege der Exekutien der seinlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung verkaust werden. Zu diesem Ende haben wir einen Termin auf den 14. Feschruge 1823

Vormittage um 10 Uhr vor bem Des putirten Herrn kandgerichterath Helmuth in Bomstangeseit, wozu Kauflustige und Besitzsähige hierdurch vorgeladen werden, ihre Gebote abzugeben, und hat der Meisis bietende, wenn sonst gesetzliche Umstände keine Ausnahme zulassen, den Zuschlag pu gewärtigen.

Die Kaufbedingungen und bie Taxe konnen täglich in unferer Registratur ein= gesehen werden,

Meferig den 28. October 1822.

Patent Subhastacyiny.

Dom w mieście Babimoście w obwodzie Babimostkim pod Nrem. 168położeny, z gliny i drzewa wybudowany, Jana Fryderyka i Anny Rosy ny Wegnérów małżonków własny, do którego staynie, plac do budowania zdatny, i mały ogrodek należą, i który podług taxy sądowey na summę ogólna 376 tal. 23 śrebr. i 5 fen. ocenionym został, ma bydź w drodze exekucyi publicznie naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłatę sprzedany. Na ten koniec wyznaczyliśmy termin nadzień 14go Lutego 1823 r. o godzinie 10 zrana przed Deputowanym Ur. Helmuth Sędzią w Babimoście, na który ochotę kupna maiących, posiada= nia i zapłacenia zdolnych do podana swych licytów, ninieyszém wzywa my, i ma się naywięcey daiący przy bicia spodziewać, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Warunki przedaży i taxa codziennie w Registraturze naszey przeyrza: ne bydź mogą.

Międzyrzecz d. 28. Paździer. 1822. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański

#### Subhaftations=Patent.

Es soll das hier am Ringe unter der Mr. 145 gele ene zur Kaufmann Ferzbinand Beperschen Concurs-Masse gehörige, aus Holz und Fachwerf erdaute halbe Haus nehst Hofraum und Remise und einem bei der Stadt gelegenen sogenannten Winkel, welches zusammen auf 652 Ktlr. 3 ggr. 8 pf. gerichtlich gewürdigt worden ist, in dem vor dem Landgerichts-Ussesson herrn Hoppe hier in unserm Sessions-Jimmer am 7. Februar k. J. Vormittags um 9 Uhr anssehenden Termine an den Meissbietenden öffentlich verkauft werden, wozu wir Kaussussige und Beschsche, wozu wir Kaussussige und Beschsche einladen.

Die Raufbedingungen konnen taglich in unserer Registratur eingesehen werden.

Der Zuschlag erfolgt mit Genehmisgung ber Gläubiger, falls nicht gesch= liche hindernisse eintreten.

Meserit den 3. October 1822.

Konigl. Preuß, Landgericht.

Subhastationd=Patent.
Es soll die dem Windmüller Michael Rernchen gehörige bei Bentschen im Mesteriger Areise besegene Bockwindmüble wehst Wohnhaus, Scheune und zwei Worgen culm. Land, welches zusammen 1200 Atlr. gerichtlich taxirt ist, Schulzden halber in dem am 11. März k. J. Bormittags um 10 Uhr vor dem Herrn

Patent Subhastacyiny.

Poł domu tu w rynku pod Nrm. 145. położone, do massy upadłości kupca Fryderyka Beyera należące, w drzewo i mur pruski wystawione i wraz z podworzem, schowalnią i z tak nazwanym kątem roli przy mieście leżącym, ogołem na 652 Talar. 3 gr. 8 pf. sądownie ocenione, bedzie w terminie na dzień 7go Lutego 1823 r. o godzinie 9 zrana przed Assessorem Hoeppe w izbie naszey sessyonalnéy, wyznaczonym publicznie naywięcey daiącemu sprzedane.

Na który ochotę kupna maiących i posiadania zdolnych ninieyszem wzywamy.

Warunki kupna mogą hydź codziennie w registraturze naszey przeyrzane.

Przyderzenie nastąpi za zezwoleniem wierzycieli, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

w Międzyrzeczu dnia 3. Października 1822.

Król. Pruski Sąd Ziemiański

Patent Subhastacyiny.

Wiatrak młynarza Michała Kernchen pod Zbąszyniem w Powiecie Międzyrzeczkim położony, i wraz z domostwem, stodołą i dwoma morgami roli miary chełmińskiey, ogolnie na 1200 tal. sądownie oceniony, ma bydż w terminie na dzieńe i i. Marca r. p. o godzinie 10tey zrana kandgerichterath Lowe in unserm Partheiensale anstehenden Termine offentlich meistbietend verkauft werden, wozu wir Kauslustige und Besitzfähige vorladen; ber Zuschlag erfolgt mit Genehmigung bes Gläubigers an den Meistbietenden, wenn gesetzliche Umstände keine Ausnahme gestatten.

Die Kaufbedingungen sollen im Ter=

mine bekannt gemacht werden.

Die Taxe kann taglich in unserer Resgiftratur eingesehen werden.

Meserit den 11. November 1822.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhastations = Patent.

Von dem unterzeichneten Königlicher Landgerichte wird hiermit bekannt ge= macht, daß die den Stutzensteinschen Erben zugehörige, zu Nieder=Pritschen bei Fraustadt unter Mro. 60 belegene Ackernahrung, deren Werth durch ge=richtliche Taxe auf 1180 Mtfr. 10 sgr. ermittelt worden, auf den Antrag der Real=Gläubiger im Wege der nothwen= digen Subhastation öffentlich an den Meistbietenden verfauft werden soll.

Sierzu sind brei Bietungs-Termine auf den 18. December d. J., ben 15. Januar 1813, und ben 19. Februar 1823, don welchen der lette peremforisch ift, hierselbst in unserm Gerichtsgebäude vor przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Ur. Loewe w izbie naszey sessyonalney wyznaczonym, z przyczyny długow publicznie naywięcey daiącemu sprzedany, na który ochotę kupna maiących i posiadania go zdolnych ninieyszem wzywamy.

Przyderzenie naywięcey daiącemu nastąpi za zezwoleniem Wierzyciela, ieżeli przeszkody prawne nie

zayda.

Warunki kupna w terminie oznaymionemi będą.

Taxa codziennie w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Międzyrzecz d. 11. Listop. 1822. Król. Pruki Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Niżey podpisany Krolewski Sąd Ziemiański podaie ninieyszem do wiadomości, iż gospodarstwo należące Sukcessorom Sturzensteina, położone w Przyczynie dolney przy Wschowie pod Nr. 60. którego wartość przez taxę sądową na 1180 tal. 10 śrbr. ocenio: ą została, na wniosek Wierzycieli realnych, drogą konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu przedanym bydź ma. Końcem tego są trzy termina, to iest

na 18. Grudnia 1822; na 15. Stycznia 1823, i na 19. Lutego 1823, z których ostatni iest zawity, na sali naszey sądowey przed Delegowanym bem Deputirten Landgerichtsrath Gabe fruh um 9 Uhr angesetzt worden, und wir laben baber alle biejenigen, welche nach ber Qualitat biefes Grundftucks bergleichen zu besiten, und annehmlich zu bezahlen vermogend find, hierdurch vor, fict in ben Terminen entweder perfon= lich, ober durch gehörig legitimirte Bevollmachtigte einzufinden, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, daß an ben Deift = und Besibietenden ohne Berudfichtigung ber etwa nach Verlauf bes letten Licitations=Termins noch einkom= menden Gebote, und in fofern nicht ge= fekliche Kinderniffe eine Ausnahme zu= laffen, ber Buichlag erfolgen wird. Die Lare, fo wie Die Conditionen fonnen thalich mahrend ben Dienststunden in unferer Regiffratur eingesehen werden.

Frausiadt den 29. April 1822. Königl. Preuß. Landgericht. Sędzią Ziemiańskim Gaede rano se godzinie 9, wyżuaczone. Wzywamy przeto ninieyszem wszystkich gospodarstwo to ochotę kupna maiących, do posiadania zdolnych, i do zapłacenia w stanie będących, aby się na wyznaczonych terminach albo osobiście, lub przez sądownie upoważnionego Pełnomocnika stawili, licyta swoie podali i spodziewali się, iż naywięcey daiącemu bez względu na podania późnieysze po upłynionym terminie, ieżeli iakie prawne przeszkody nie zaydą, przyderzonym będzie.

Taxa iako też warunki mogą codziennie pod czas godzin służbowych w naszey Registraturze bydź przeyrzanemi.

Wschowa d. 29. Kwietn. 1822. Królew. Pruski Sąd Ziemiańs in

#### Bekanntmachung.

Dem Magistrate ber Königlichen Hauptstadt Brunn im Markgrafthum Mahten, als Berlassenschafts-Abhandlungs-Behörde, nach dem am Iten dieses ohne
eine letztwillige Anordnung, kinderlos mit hinterlassung eines bedeutenden Vermdgens versturbenen, von Czempin im Großherzogthum Posen gebürtigen hierorti=
gen Bürgers und Hausdessischen Fohann Wandelt, werden hiermit alle Jene, welde an den Johann Wandeltschen Nachlaß einen Erd- oder sonstigen Anspruch zu haben glauben, erinnert: das allfällige Erdrecht binnen einem Jahre und sechs Woden; die sonstigen Ansprüche an den Nachlaß hingegen, binnen drei Monaten bei
viesem Magistrat so gewiß anzumelden und auszusühren, als widrigens das Verlassenschafts-Abhandlungs-Geschäft zwischen den Erscheinenden der Ordnung nach
ausgemacht, und senen aus den sich Angemeldeten, nach Berichtigung aller Vertassenschaftsschuldigkeiten, die Erbschaft eingeantwortet werden würde, denen solche
nach dem Geses gebührt; zugleich wird hiemlt bekannt gegeben, daß zur Beso-

design three floring to go be and the state of the state

Fung, Verwaltung und Vertretung ber Verlassenschaftsmasse der Herr J. U. Ofor. und Mahr. Schlef. Landesadvokat Johann Mofal als Kurator gerichtlich bestellt ist. Orunn am 13ten Februar 1822.

In Ermangelung eines Burgermeisters (L. S.) Bingeng Willamed, M. Rath.

. D. Lich tenthurm.

Subhaffatione Patent.

Dem Auftrage bes Konigl. Landge= richts zu Frauftadt zufolge, haben wir im Wege ber freiwilligen Gubhaftation Behufs Erbtheilung jum Berkauf der jum Nach= laffe bes Anton Ruhnert zu Gorka Du= chowna gehörigen Immobiliare, bestes bend aus einem Wohnhaufe, einer tlei= nen Scheune, einem fleinen Stalle, ei= nem fleinen Obstgarten, -4 Morgen Uder= land, und aus bem Solze, Gifen und Steine von einer burch ben Wind umge= Inverfenen Muhle, welches alles gericht= lich auf 111 Nithlr. 10 fgr. geschäht wor= Ben; einen Termin auf ben 24. Fe= bruar f. J. Morgens 9 Uhr auf ber bie= figen Gerichtoffube angeseht. Wir laben zu biefem Termin Raufluftige, Befit= und Bahlungefahige mit bem Bemerken biermit vor, bag ber Meiftbietenbe, nach erfolgter Genehmigung , bes gebachten Königl. Landgerichts, ben Zuschlag zu pewartigen hat.

Roften den 28. November 1822.

Patent Subhastacyiny.

Wmoc polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy w drodze dobrowolney Subhasta. cyi końcem podziału do sprzedaży do pozostałości Antoniego Kuhnert w Gorce Duchowney należącym nieruchomości składających się z jednego domu mieszkalnego, z iedney maley stodoly, iednego malego chlewa, iednego małego ogrodu owocowego, z 4 Morg. roli i z drzewa, żelaztwa i kamienia z wywroconego przez wiatz wiatraka, co wszystko na 111 tal. 10 śgr. sądownie oszacowanem iest, termin na dzień 24. Lutego r. p. zrana o godzinie o w naszev izbie sadowey, na termin ten zapozywany ochotę kupić maiących, posiadaći zapłacić zdolnych z tém nadmieniem, iż naywięcey daiący przybicia spodziewać się może za potwierdzieniem rzeczonego Król. Sadu Ziemiańskiego.

Kościan dn. 28. Listopada 1822. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Subhastations = Patent.
Sufolge Auftrages bes Königlichen Fundgerichts zu Franstadt haben wir im Wege ber freiwilligen Subhastation Be-

Patent Subhastacyin &
Stósownie do polecenia Królewsko
Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wy
znaczyliśmy do sprzedaży w drodze

hufd Erbtheilung zum Verkauf bes zum Nachlasse des Ignah Seewald gehörigen in Schmiegel unter Nro. 52 belegenen massiven Hauses nebst Hofraum, welches gerichtlich auf 1050 Attr. geschäht worzben, einen Termin auf den 17ten Februar k. J. früh um 9 Uhr auf der hiesigen Gerichts: Stude angesetzt; wir laden zu diesem Termin Kauslustige, Besühle und Zahlungsfähige mit dem Bemersken hiermit vor, daß der Meistbietende nach erfolgter Genehmigung des gedachten Königlichen Landgerichts den Zuschlag zu gewärtigen hat.

Roften ben 22. October 1822. Königl. Preuß, Friedensgericht. dobrowolney Subhastacyi końcem podziału do pozostałości Ignacego Sewald należącego w Szmiglu pod Nm. 52. położonego domu murowanego wraz z podworzem, który sądownie na 1050 tal. oszacowanym iest, termin na dzień 17. Lutego r. p. zrana o gtey godzinie w tuteyszey sądowey izbie i zapozywamy na termin ten ochotę do kupna maiących, posiadać i zapłacić zdolnych z tem nadmienieniem, iż naywięcey daiący po zatwierdzeniu rzeczonego Król. Sądu Ziemiańskiego przybicia się spodziewać ma.

Kościań dn. 22. Października 1822. Królewski Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung.

Das unter Nro. 915 hierselbst belegene, der verwittweten Müller Kunze zugehörige Wohnhaus nebst den dabei bestindlichen Seitengebäuden, bussen Werth nach der gerichtlichen Taxe 217 Athlr. 25 sgr. 10 pf. beträgt, soll auf den Anstrag eines Gländi ers meistbietend verstauft werden, und im Auftrage des Kösniglichen Landgerichts zu Fraustadt haben wir zum dieöfälligen Verkauf einen Termin auf den 14. März vor dem Herrn. Affessor Spieß guberaumt.

Kanf.= und Besissähige werben hierzu mit bem Bemerken eingeladen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden nach er= folgter Genehmigung des Königl. Land, gwichts zu Fraustadt erfolgen wird-

#### Obwiesczenie.

Dom mieszkalny wraz z budynkami pobocznemi do tego należącemi, pod liczbą 915 tu w mieyscu położony, wdowie młynarce Kuntzowey należący, którego wartość podług taxy sadowey 217 tal. 25 srbr. gr. 10 fen. wynosi, ma być na wniosek iednego Kredytora więcey daiącemu sprzedanym. Z zlecenia Przeświet. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do sprzedaży tey termin na dzień 14. Marca r. prz. przed Assessorem Ur. Spiessa, na który maiących chęć i moc nabycia i posiadania ninieyszem z tém dodaniem wzywamy, iž grunt ten naywięcey daiącemu po nastąpioDie Tare kann in unserer Registratur je jeder Zeit eingesehen werden.

Liffa ben 23. November 1822.

Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Befanntmadung.

Die bei dem Dorfe Dombrowko eine Meile von der Stadt Mogilno belegene Windmuhle, so dem Muller Beutler geshört, soll Schulden halber im Auftrage des Königk Landgerichts zu Gnesen auf 3 oder auch auf 6 Jahre, von George k. J. ab, an den Meistbietenden verpachtet werden. Pachter muß eine angemessene Caution baar oder hypothekarisch stellen, und das Pachtgeld vierteljährig pränumeriren.

hierzu stehet Termin auf den 14ten Februar f. J. allhier in Trzemeszno an, wozu Pachtliebhaber hierdurch eingeladen werden.

Trzemefino den 20. December 1812. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Subhaftations = Patent.

Zufolge Auftrages des Kö izlichen Hochloblichen Landgerichts Posen werden die dem hiesigen Burger Thomas Piestynski zugehörigen Gebäude nebst dem bazu gehöri en Grundstücke, bestehend: aus einem Wohnhause, Speicher, Stalle mid Brunnert, welche überhaupt auf 280 Ktlr. gerichtlich abgeschätzt find, in Terming den 20. März 1823 Vor-

ney approbacyi Krol. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie przybity zostania. Taxa może bydź w naszey Registraturze każdego czasu przeyrzaną. Leszno d. 23. Listop. 1822.

Kiólewsko Pruski Sąd Pokoiu.

Ohwiesczenie.

Przy wsi Dąbrowie, mile od miasta Mogilna, położony wiatrak, młynarza Beutler własny, ma bydź na rzecz długu na mocy polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Gnieznie na 3 lub 6 lat od S. Woyciecha r. p. naywięcey daiącemu wydzierzawiony.

Dzierzawca obowiązany stosowną kaucyą w gotowiznie lub hypotecznie wystawić, a dzierzawę na cztery lata z gory zaplacić. — Termin do tego

dzień 4. Lutego tutey wyznaczonym został, na który ochotę dzierzawienia maiących, ninie) szym się wzywa.

Trzemesznodnia 20. Grudnia 1822. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Patent Subhastacyiny.

W skutek zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu będą w terminie dn. 20. Marca 1823. zrana o godzinie 9 w lokalu Sądu tuteyszego należące do mieszczana tuteyszego Tomasza Pieczynskiego budynki z przynależącym do nich gruntem złożone z domu mieszkalnego, sypanki, chlewika i studni, ogółem natal.

mittage um 9 Uhr im hiefigen Friedens= gerichts-Locale an ben Meifibietenben im Wege einer nothwendigen Gubhaftation perfauft werden.

Rauflustige und Besitfahige werden porgeladen, in dem anbergumten Ters mine zu erscheinen, ihre Gebote abzuge= ben, und hat der Deiftbietende gu ge= wartigen, bag ber Bufchlag nach zuvori= ger Genehmigung bes Ronigl. Landges richts erfolgen wird.

Die Tare fann in unferer Registra-

tur eingesehen werben.

Groba ben 14. December 1822. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. 280 sądownie ocenione, naywięcen daiacemu w drodze konieczney subhastacyi sprzedane beda.

Ochote i zdolność do posiadania maiący zapozywaią się, aby na terminie rzeczonym stanęli, i licyta swe podali, a naywięcey daiący spodzie: wał się, iż budynki rzeczone za potwierdzeniem Sądu Ziemiańskiego, przysądzone sobie mieć będzie.

Taxa w registraturze naszey przev.

rzana bydź może.

Sroda d. 14. Grudnia 1822. Królewsko - Pruski Sąd Pokoin,

#### Bekanntmachung.

Freitage ben 17. Januar c. Bormittags um 9 Uhr follen in ber Stadt Pleschen auf bem Markte

89 Stud alte Mutterschaafe,

33 bito zweijahrige bito,

24 bito einjährige bito,

14 bito vierjahrige Schopfe,

27 bito breijahrige bito,

6 bito zweijabrige bito,

38 bito zweijahrige Schaafe,

25 bito einjährige bito,

7 alte Kuhe,

bffentlich an ben Meiffbietenben gegen alelch baare Bezahlung in Preuß. Coue rant verkauft werden, wozu ich Raufluffige hiermit einlade.

Krotofdin ben 2. Januar 1823.

Santelmann.

#### Obwie sczenie.

W piątek dnia 17. Stycznia z. b. o godzinie 9 zrana w Pleszewie na rynku

starych macior 80. dwuletnych 33,

iednorocznych 24,

ezworoletnych skopów 14

dwuleinych

dwuletnych owiec 38,

iednorocznych - 25,

starych krów 7.

publicznie naywięcey datacemu za gotową zaraz zapłatą sprzedane bydź maia, do którey to sprzedaży cheć kupienia maiących ninicyszem wzywam.

Krotoszyn dn. 3. Stycznia 1823. Der kandgerichte = Secretair Krol, Pruski Sadu Ziemianskiego Sekretarz.

Hantelmann